## Nro: 14.

# DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 23. Maja 1822 Roku.

Nro 1385. Dzien. Głów.

Senat Rządzący etc.

Wiadomiony od Rezydenta Nayjaśnieyszego Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego, iż życzeniem iest Rzadu Królestwa Polskiego; ażeby dla utrzymania dokładney Kontrolli Towarów, wchodzacych tamże bez Cła z Kraju Wolnego Miasta Krakowa za Certylikatami, oznaczana w Nich była Komora, która wiozacy zaświadczony Towar wprowadzać go do Kraju Królestwa Polskiego zamysla; Senat poleca Woytom Gmin tak Mieyskich, iak Okregowych, ażeby począwszy od dnia pierwszego Czerwca Roku bieżącego Osobóm przychodzącym do Nich po Zaświadczenie pochodzenia Towaru oznaymowali potrzebe oznaczenia Komory, przez którą Towar ten ma bydź wiezionym, i wedle takowego oświadzenia w Swiadectwach One wymieniali - Wydział zaś Spraw Wewnetrznych i Policyi stosownie do tego, co w Swiadectwie znaydzie, uczyni w Certyfikacie wzmiankę o Komorze, przez którą Towar będzie wimen bydź prowadzonym, i ostrzeże Posiadacza Certyfikatu, iżby na wymienioną tylko Komorę udawał się; inaczey albowiem Towar niebyłby przepuszczonym. Co ażeby do Publiczney

czney wiadomości doszło; Dziennikiem Rządowym ogłoszone zostaie.—

Kraków dnia 21. Maja 1822. roku.-

Za Prezesa Senatu Grodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

Nro 2132:

#### OBWIESZCZENIE

Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu etc.

Odwołniąc się do Rozporządzenia z dnia 1. b. m. Nr. 1725. Dziennikiem Rządowym Nro 12. ogłoszonego dodatkowo z mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 10. b. m. Nro 1529. podaie do wiadomości i zachowania ścisłego poniższe przepisy:

a. Punkt 8. wspomnionego Rozporządzenia obo trzonym zostaie; iż każdy Szynkarz, któryby miał większy zapas Soli nad Centnarów 60, karze Złp: 200. za każdy Centnar pod-

padnie.-

b. Gdyby którego z Szynkarzy bądź Micszkańców Kraju tuteyszego prawnie przekonano, iż ma związki z Defrandantami
przemycaiącemi Sól do Królestwa Polskiego, takowy za
wspólnika defraudacyi uważany, zarówno z nimi karany
będzie.— Wóyci Gmin w Micście Krakowie i w Okręgu,
oraz ich Zastępcy przywołuią Szynkarzów Soli i powyższe
Rozporządzenie odczytaią im z napomnieniem, aby się do
niego stósowali.—

Kraków dnia 18. Maja 1822. r.

Grodzicki. Gadomski S. W.

Nro 1841.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi etc.

W skutek Uchwał Senatu Rgo pod dniem 19. Kwietnia r. b. do Nru 1359. i 1361. zapadłych, podaie Wydział do publiczney czney wiadomości iż w dniu . Czerwca r. b. o godzinie 10tey z rana odbywać się będzie publiczna Licytacya wypuszczenia w Entrepryzę wystawiei ia nowego Aresztu Gminnego i mieszkania dla Żandarma w Wsi Balicach, tudzież reparacyi Aresztu Gminnego w Wsi narodowey Jaworznie, a to podług Planów i Anszlagów przez Senat Rządzący pierwszego w Summie Zło: 4486. gro: 18. drugiego w Summie 1629. gr. 4. zatwierdzonych; każdy przeto podiąć się uskutecznienia Fabryk rzeczonych chęć maiący w czasie wyżey oznaczonym w Biórze Wydziału znaydować się zechce, gdzie tak o Planach i Anszlagach, iako też warunkach licytacyi bliż zą będzie mógł powziąść wiadomość.—

Kraków dnia 10. Maja 1822 roku

Senator Prezyduiący
Hoszowski.
Darowski R. S.

Mro 2039.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi etc.

Zaleca ścisłe śledzenie Joanny Zaiączkowney nałogowey złodziejski, karę w Aresztach tuteyszych Kryminalnych odbywaiącey, a z roboty zbiegłey, która wrazie schwytania, podścisłą strażą wprost do Policyi Poszredniey dostawioną bydźma.—

Kraków dnia 21. Maja 1822. r.

Senator Prezyduiący Hoszowski. Konwicki S. W.

Do Nru 2039:

### Opisanie

Jeanna Zaiącowna, licząca lat 25, rodem z Krakowa, iest małego krępego wzrostu, okrągłey, pełney, nieco piegowatey

twarzy, cczów mebieskich, włosów blond, nosa malego; taż dnia 30. Kwietnia r. b. z roboty prywatney zbiegla.—
Zgodność zaświadcza

Jordan.

Nro 2169.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi etc.

Na Pastwisku między Słupią Wielką i Ratajami w Królestwie Polskim skradziono w nocy z 21. na 22 Kwietnia r. b. dwom Włościanom Konie, następuiącey Maści:

1. Klacz Kasztanowata bez odmiany w piątym 10ku od

ssacego Zrebiencia.-

2. Koń gniady bez odmiany lat 10 maiący.—
3. Koń gniady dtto dtto dtto.

4. Zróbek gniady z Kwiatkiem na czole 2 lata maiący.— Sledztwo takowych Koni iak również nie wiadomych dotąd Sprawców, właściwym Urzędom Miasta Krakowa i iego Okręgu, ninieyszem poleca się.—

Kraków dnia 22. Maja 1822. r.

Senator Prezyduiący Hoszowski. Konwicki S. W.

Trybunał Pierwszey Justancyi Miasta Wolnego, Niepodle-

głego i ściśle Neutralnego Krakowa i Jego Okregu.-

Podaie do publiczney wiadomości, iż dom w Krakowie przy Ulicy Rogackiey pod L. 409. w Gminie IV. stoiący do Sukcessorów Jana i Agneszki Michalskich należący, stosownie do Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 28. Sierpnia 1820 do L. 2083. wydanego, a to w mysł Prawa Seymowego, na Zgromadzeniu Reprezentantów w dniu 15. Grudnia 1818. względem spustoszałych Domów zapadlego, przez publiczną Licytacyą, w dniu 4. Czerwca r. b. o godzinie 10. zrana sprzedanym zostanie, a to pod warunkami kilkokrotnie iuż ogłaszanemi.— Kraków dnia 18. Kwietnia 1822. r.

Bernard Dwernicki. Skarzyński Sekr.